# Commer

o c c t in s c d in t c d in t

Erscheint täglich Morgens mit Ausnahme des Montags. — Pränumerations-Preis für Einheimische 25 Sgr. — Auswärtige zahlen bei den Königl. Post-Anstalten 1 Thlr. — Inkrate werden täglich bis 3 Uhr Rachmittags angenommen und kostet die vierspaltige Zeile gewöhnlicher Schrift oder deren Raum 1 Sgr. 3 Pf.

### Bor einem Jahre.

19. Juli. Eröffnung bes Reichstags bes Nordb. Bundes durch S. M. den König. Erfte Sitzung Rachm. 21/4 Uhr. - Mittags 11/2 Uhr war die französ. Rriegserklärung fdriftlich an den Ministerpräfi= denten, Grafen Bismard, durch Misr. Le Sourd in Berlin übergeben. — Neu-Errichtung des am 10. März 1813 gestifteten eifernen Kreuzes.

# Tagesbericht vom 18. Juli.

- Ueber ben Zeitpunft der ultramontanen Ugitationen in Gud-Deutschland giebt die Bes. 3tg. einen beachtenswerthen Fingerweis. Diesem Blatt wird von bortber Folgendes geichrieben: Die baperifche Miniftertifis in Folge der firchlichen Streitfrage befteht thatfachberr v. Lut forderte ein energisches Borgeben gegen die Bischöfe, herr v. Brah dagegen wollte dieselben gewähren lassen. Seine Neigungen find bekannt. Noch während seiner Gesandtschaf, in Wien bewirfte er bei den einschlägigen Behörden die Uebergabe der weibrichen Schulingend auf seinem Goetsite zu Irlbach bei Straubing an die "armen Schulschwestern"; er benutte ein isolirt stebendes Schlofgebaude, um daraus auf eigene Kosten ein ar freundliches Rlöfterchen berguftellen, 2m 31. Mai 1870 wurden 56 Schulmaden der gräflichen Domane Den armen Schulichwestern jum Unterricht übergeben und Das Daus dem göttlichen Kinderfreunde" geweiht. Bei ber bochgebenden Fluth, welche die Uebergriffe der Neulatholifen erregten, mußte endlich in Bahern eimas gedeben. Auf fonigliche Beranlaffung fand vor zwei Dagen in München Cabineterath ftatt, darin fprachen fic fammtliche Minifter außer dem einzigen Grafen Brap Dafür aus, daß die Reufatholifen als eine Beranderung er Rirche, die Altfatholifen dagegen als die rechtmäßige Rirche und rechtmäßigen Besiger des Rirchenvermogens t. Bu betrachten, Die Bifcofe als Berleger der Berfallung zu betrachten seien und mit aller Rraft der Regietung gegen fie vorgegangen werden muffe. Die Cache in nun an den König erichtet und wird bald zu einem Ende gedeihen. Sie hat aber nicht blos diese eine Seite, ondern einen munderlichen Zusammenhang. Man bat Juni viel Aufhebens gemacht von einem öfterreichiden Projecte, ein Journal in Munchen zu errichten, und

> Der rothe Zwerg. Rach mündlichen Mittheilungen. Von E. Beinrichs.

> > (தேப்பத்.)

Aber die Stunde rennt vorwärts durch den trubften

wie sonnenhellften Tag!

Der Bierzehn Tage waren seit jenem Tage verfloffen. Selbir Derftogene Sohn batte über der Babre des tücklichen Selbstmörders seinen Einzug in das väterliche Saus gebalten, von der Eltern Liebe neu beglückt, — warum tonnte das Glud nicht gang und ungetrübt bier malten?

36 hatte Birichbye trop des Alten Bitten icon wieber verlassen, doch nur um den mabnfinnigen Thomsen in Begleitung seiner Schwester in das Frenhaus bei R. zu bringen. Die Reise ging wieder Erwarten glücklich von Statten und wohlbehalten erreichten wir unfer Biel.

Nachdem ich mit dem Director der Unftalt eine lange, und beimliche Unterredung gehabt, worin ich ihm unfer musikalisches Experiment, wie die Geschichte von dem rothen Biverg mitgetheilt, murbe der Plan entworfen, die beiden unglücklich Liebenden vereint durch die Musit ai f einander wirfen ju laffen und jum Schluß den rothen Zwerg als Beilverfünder ju citiren.

Alles war aufs Beste eingeleitet, Anna u. ich follten lene Mozart'sche Sonate wieder spielen, mahrend der Director und die beiden Liebenden das Publifum bildeten.

Mathilde Carlfen war ein gartes, icones Madchen, bag teizende Antlit so janft, so todtenblaß; ich hätte laut weinen mögen bei ihrem Anblick. Sie war immer rubig und still, wie der Director mir sagte, ihr einziger Bahn bestand ebenfalls in der Furcht vor dem rothen Zwerg. Die Pflege der Mutter in der Heimath batte jedenfalls heile damer auf diese zarte Organisation gewirkt. Die arme Mutter! was mußte sie bei solcher Trennung wohl gelitten haben!

Ge mar feltfam, daß fich die beiden gleichfam in innigfter Seelen-Barmonie an einer furchtbaren 3dee Erfrantten nicht einmal beachteten, also auch nicht das leiseste Biedererkennungs-Bermögen befagen.

Als jedoch die ersten Klänge an ihr Ohr schlugen u.

ichlieblich ift der "Nürnberger Anzeiger" angefauft. Daß die Centrumspartei des Reichstages, der diefe Ermerbung wohl nicht mit Unrecht zugeschrieben mird, mit Bien 345 fammen operirt, ift nicht in Abrede ju ftellen, doch mochte die Regierung, wenigstens Graf Sobenwart, dabei un-ichuldig fein. Bielmehr besteht eine merkwurdige Combination, auf welche die Ultramontanen große Doffnungen bauen, und es mogen fich daraus die Geruchte erflaren laffen, welche von Planen zu Munden reden, die einen Regierungswechsel anftreben follen. Wenn diefelben befteben, fo find fie wenigstens weitfichtiger Ratur, Der Busammenhang ift vielmehr folgender: Es giebt in Bien Rreise, welche an eine Auflösung der öfterreichisch-ungaris ichen Monardie glauben; es werden Ramen mitgengnut, die ich dabin zu rechnen nicht mage. Auf diefelbe Un= ficht ftust eine mit ben Ultramontanen vermachfene Partei in Bapern, die fich an hochstehende Personen lebnt, ihre hoffnungen. Sie fest voraus, daß der Raifer von Deutschland vermöge feines hoben Alters nicht mehr allzu lange bas Scepter führen werde; mit dem Regierungeantritte des Aronpringen aber werde Fürft Bismard, mit diefem das neue Reich fallen. teren Proces denkt man fich alfo aus: Die deutschen Provingen des jergehenden Defterreiche follen fich an Bayern anichließen, das damit eine fatholiiche Macht erften Ranges werden und befähigt murde, dem Preugenthum die Waage zu halten; damit mare die Spaltung und, wie man hofft, das zweite fatholische Raiferthum gegeben. Daß man nicht blos auf ben firchlichen Fangtismus, fondern auch auf Die Demofratie gablt, deutet icon der Anfauf des "Nurnberger Anzeigers" an, auch fehlen hoffnungen auf das neue Frankreich nicht. 3d fann in der delicaten Sache nicht weiter in Gingelheiten eingeben, doch mogen biefe Undeutungen wohl ausreichen, manche rathielhafte Ericheinungen und Bewegungen verfteben zum machen.

In der Proving Sannover find in der legten Beit eine Menge Bablerversammlungen abgehalten, die in allem Ernst die Wiederherstellung des deutschen Reiches verlangten, nämlich , desjenigen deutschen Reiches, in meldem Alt-Sannover wiederhergftellt mird und die gehn Gebote Gottes Geltung haben." Das gegenwärtige bent. iche Reich wird von diefen guten Leuten nicht anerkannt, die fich Deuich-Sannoveraner nennen und ibre Gegner.

Die füßen Tone der beiden Instrumente fich jum Liebengeflüster vereinten, da horchten Beide auf und ich fühlte es, daß diese Mufit auf's Reue ihrevolle Wirfung auf Thomsen

Aber auch Mathilden's Geele ichien fich unter Diefen befannten Tonen der Erinnerung ju öffnen; fie borchte mit vorgebeugtem Rorper, ein Lacheln überflog das tlaffe Beficht und nach wenigen Minuten fturgten Thranen aus

"D, das ift lange ber, fo lange ber!" flufterte fie plöglich, sich auf Anna's Schulter legend, daß diese erschreckt

inne hielt.

3ch kenne diese Musik," fuhr sie hastig und mit wunderbar blipenden Augen fort, indem sie fast suchtsam die Tasten berührte, darf ich spielen? Kommt er nicht,
— der rothe Zwerg?"

"Rein, er tommt nicht," verfeste Unna, fich raich erbebend, spiele nur, damit fannst Du ihn fern halten." Mathilde sette fich vor's Piano nieder und ließ mit

findlicher Freude die ichlanten weißen Finger auf den Taften Es war ein wildes unregelmäßiges Spiel, umberirren. das fich jedoch bald in fanfte Sarmonie auflo'te und ploplich in das berrliche Mogart'iche Andante überging. wandte mich ju Thomfen um, er ftand ichon an meiner Seite und nahm mir ichweigend die Beige aus der Sand.

Bir, Anna und ich, festen uns fill gu bem aufmertfam beobachtenden Director und fühlten une Beide tief ergriffen und bewegt bei diefem eigenthumlichen Duo des Wahnsinns.

Bunderbar icon fpielten fie, wie vielleicht taum in den lichten Tagen des Glude, daß felbft dem Director Thranen in's Auge ftiegen.

Der lette Ton des Andante mar verflungen, noch ichwebte ein gitternder Accord durch die feierliche Stille

des Zimmers. 218 die beiden Bahnfinnigen fich jest lachelnd wie amei glückliche Rinder anblickten, falteten wir fast unbe-wußt die Sande jum ftillen Gebet um ein glückliches Belingen diefes Geelen-Erperimentes.

Und wieder ftrich fich Thomfen über die Stirn und wieder flüfterte er den Ramen: Mathilde!

Die Nationalliberalen, auf den Namen "Rationalfervile" taufen; ihre Berfammlungen ichließen regelmäßig mit einem neunmaligen Sodruf auf Sannover und fein angestammtes Fürstenhaus." Ginzelne Adeliche, ehmalige hohe Beamte und verschiedene von Sieging besoldete Advotaten und hofdiener geben in diefen Berfammlungen den Ton; bochft verständiger Beife merden den Bujammenfunften aber nicht die geringften polizeilischen Schwierigfeiten in den Beg gelegt, mas die Beranftalter ichier zur Berzweiflung bringt, benn fie fublen febr mobl, daß fie durch diefe Tolerang in ihrer eignen gaderlichfeit erftidt werden.

In Bezug auf die jungften Borgange im Glag, die Das bisberige Berfahren Der deutschen Bermaltungsbebor= den ale viel zu milde erscheinen laffen, haben bier wiederbolte Berathungen stattgefunden, welche einstweilen gu dem Refultat geführt haben, daß einmal eine icharfere Sand. habung des Belagerungeguftandes anempfohlen und anderfeite der Befdluß gefaßt murde, icon in der nachften Beit die Mannschaften vom 20ften bis 23ften Jahre in die Armee einzuftellen. Die Auswanderung aus diefen Jahresflaffen hat in der That in der lepten Beit folche Dimenfionen angenommen, bag man nicht ju boch greift, wenn man behauptet, daß ungefahr 5000 bis 6000 der ruftigften Manner in frangofische Rriegedienfte getreten find ober tich nach Algier gur Unfiedelung begeben haben. Wie wir boren, foll eine nicht unbedeutende Angabt ber Glfaffer in das preußische Barbecorps eingestellt merben?

In Babern ift man noch immer gu feinem beftimmten Entichlag gefommen barüber, welches Berfahren gegen die miderspenftigen Bischofe und Priefter einzuschlagen ift; auch ift die Radricht von einem gemeinschaft= lichen Borgeben der bagerichen und preußischen Regierung gegenüber ber flerifalen Agitation als eine berfruhte gu bezeichnen. Es ift von Berlin aus im allgemeinen auf die Gefahr bingemiesen worden, die aus der Duldung der flerikalen Umtriebe fur die Sicherheit des deutschen Reiches bervorgeben möchten, aber man hat fich durchaus enthalten, der baberichen Regierung, die auf ihre Couveranetaterechte außerordentlich eiferfüchtig ift, beftimmte Borfchläge zu machen. Auch die Minifterfrifis in Mun-den icheint fich wieder verzogen zu haben, wenigstens bort man nicht, daß der baperiche Sof die Entlaffung bes Grafen Bray angenommen oder Letterer ftritte auf feiner Demission beftanden babe.

Gie ichrat fichtlich bei diefem Rut gufammen und heftete einen angftvoll forichenden Blid auf das Antlis des Beliebten, mobei fie leife die Borte ausstieg: "D, das

ist lange ber, so lange ber!"
"Singe mir ein Lied," bat Thomsen plöglich, gewiß, Du singtt so schön wie sie, Du hast ihre Augen, — o

Mathilde ichaute ihn noch immer forfdend an und flüsterte: "Das Lied, welches Grich so gern borte?"
"Ja, ja, ber arme Grich! er borte es so gern, nun ift

er todt, - der rothe Zwerg hat's gethan. D, das ift eine traurige Beschichte!"

Sie nicte und feste fich wieder vor's Piano, um nach einigen Accorden und Laufen das herrliche Melidel. fobn'iche Lied: "Es ift beftimmt in Gottes Rath" mit wunderbar ergreifender Stimme gu beginnen.

Bir laufdien mit ftodendem Atben und icamten uns nicht der Thranen, welche unfere Bangen fiegten; diefe himmlifche rubrende Rlage einer gerrutteten Denichenfeele mußte den verharteften Bofewicht ju Thianen zwingen.

Thomjen hatte jein Geficht in beide Bande verborgen

und weinte wie ein Rind.

MIS fie ihr Bied beendet mandte fie fich gu ihm um.

und fragte leise: "Warum weinst Du?"
"Ich weine um den armen Erich," schluchte Thomsen, der rothe Zwerg halt ibn gefangen, und will nicht, daß er glücklich merde."

"Ja, der rothe Zwerg," sagte fie leife, "wenn der nicht ware; er will Mathilde auch nicht freilaffen."

Sept erhob fic Der Director und ichritt geräuschlos binaus. Im nächsten Augenblid ftand eine zwergartige, groteste Geftalt im feuerrothen Unzuge mitten im Bimmer, fo überraidend ichnell wie auf Beifterschwingen, Daß wir erfdredt zusammenfuhren.

"Gieh" mich an, ich bin ber rothe 3merg von Sirfdbye!" tonte ploplich feine Stimme, dumpf wie aus bem

Grabe. Die beiden Wahnfinnigen wandten fich erschredt um und frarrten mit weitgeöffneten Augen auf die Gricheis nung.

Aus Medlenburg-Schwerin wird uns von guter Quelle gemelbet, daß gegen diejenigen Magiftratemit= glieder der fünf Städte, welche fich auf der Berfammlung in Guftrow von vornherein gegen die Ginführung einer tonftitutionellen Candesverfaffung erflärten, ein Dig. trauensvotum von Seiten der ftadtischen Bevollerung jener Städte vorbereitet wird. Bas die Saltung der medlenburgischen Regierung anlangt, fo foll die Abneigung des Großherzogs gegen ein fonstitutionelles Regiment Durchaus nicht fo groß fein, als vielfach angenommen gu werden pflegt; es fteht im Gegentheil ju erwarten, daß, wenn die Agitation in Medlenburg für Ginführung von Repräfentativverfaffung mit Energie weitergeführt wird, der Grobbergog Friedrich Frang den Biderftand der Junfer gegen diefelbe entichieden brechen wird. Bon Berlin aus ift in diefer Berfaffungsangelegenheit feinerlei Ginwirfung weder nach der einen oder andern Geite bin versucht worden, soviel jedoch fteht fest, daß das medlen. burgifche Junkerthum auf keinerlei Unterftugung der preu-Bifden Regierung wie im Jahre 1850 und 1851 gu

# Deutschland.

Berlin, den 17. Juli. Gine große Berftimmung, fo fcreibt man aus Bettfalen, ift im Bolte, daß man ein Friedenofeft abgehalten, ohne eine aligemeine Umneftie gemahrt gu haben, da doch das Bolf Gut und Blut fur feine Fürften freudig dabingegeben hat, um fie vor dem Untergange ju retten. - Die Burger find fortwährend noch mit Ginquartirungelaften behaftet, ohne daß man bieber eine Entichadigung gemahrt bat, mas doch früher ftete geichah. Große Dotationen werden bewilligt, ein Beweis, daß Geld im Ueberfluß da ift, den Beamten werden ihre Behalter erhobt, wer giebt dem armen Sand. werfer, den Arbeitern etwas, und wie groß ift die verfcamte Armuth und wie fcmer wird es vielen Familienvätern die Abgaben ju bezahlen?!

Unter folden Umftanden mare es febr zu munichen, daß die Beurlaubungen im größten Dagiftabe ftattfinden, damit bei der bevorstebenden Ernte den Eltern durch ihre Rinder Bilfe gewährt wurde, auch ift es feine unbillige Forderung den Goldaten für ihre furchtbaren Strapagen das Rriegsjahr doppelt anzurechnen. Es ift fo viel verfprocen worden, aber hat uns der Rrieg eine Erleichte-

rung gebracht?

Aus Billigfeiterudfichten ift feitens des Rriegsministeriums genehmigt worden, daß den im Dienste ber Militarverwaltung verwundeten Personen, welche nicht penfionsberechtigt find, oder deren Sinterbliebenen, bei Beschädigung im Dienfte, Die ihre Erwerbsthätigfeit befdranten, reip. ben Lod gur Folge gehabt, Unterftugungen nach Berhaltniß des bezogenen Gintommens aus Militarfonds bewilligt werden ducfen. Bu diefen Functionen geboren: nicht etatsmäßige Geelforger, Civilargte, Rrantenpfleger, und Rrantenpflegerinnen, Lagarethwärter, Bahn-arbeiter, Fuhrleute des staatlichen Fuhrwerts, Führer der von Truppen und Administrationen requirirter Borfpann= magen ze. Bon ber Berechtigung zum Empfange ber Unterftugungen find diejenigen Personen refp. deren hinter. bliebenen ausgeschloffen, welche nicht im Dienste der Militarverwaltung verwundet, fondern wie g. B. Perfonen der freiwilligen Rrantenpflege, felbftftandig aufgetreten find.

"Er ifi's, er ift's," ftobnte Thomfen, auf die Rnie

fintend, "Grbarmen, Gnade!"

"Ihr habt genug gebüht," fuhr ber rothe Zwerg fort, Ihr follt Beide frei und glüdlich sein. Sollst Mathilbe beimführen, d'rum seid Beide gesegnet bis an

Das Licht erlosch, Finfterniß hüllte uns ein. 3m nachften Augenblid mar das Bimmer wieder erhellt, der

rothe Zwerg verschwunden.

Bir blickten auf die beiden Bahnfinnigen, - Thomien lag bewußlos am Boden, — angstvoll und entjest schaute Mathilde umher.

Grich!" fdrie fie ploglich auf und fturzte, wie vom

Blipftrahl getroffen, über den Geliebten bin.

"Gott behüte das ermachende Berftandnig diefer Seelen," flufterte der Director, "und laffe das flackernde "Amen!" sagten wir leise und Gott horte das ftille Gebet. Licht des Beiftes nicht wieder verloichen!"

Ja, er horte unfer Umen und erhorte es auch in feiner emigen Baterliebe.

Die beiden Ungludlichen erwachten aus der langen Nacht des Wahns jum neuen Leben und mit ihrer völligen Genefung fehrte erft das volle Glud auf Birichbe ein.

Gin Rudfall mar nicht mehr ju befürchten, feitdem Thomien aus Des fleinen Peter Banfens eigenem Munde Die volle Bahrheit erfahren hatte. Gie maren Beide mirtlich gebeilt, und der alte Berr Carlien beeilte fich auch jest, feine frühere Barte nach allen Seiten bin wieder gut gu machen.

3d mußte naturlich Gaft auf Birichbbe fein, ale bie Doppelhochzeit gefeiert murde, denn auch Otto's Bahl fand ber Eltern Beifall, Unna Thomfen murde fogar bes Baters

specielle Lieblingstochter.

Der fleine Peter Sanfen erhielt doch noch das Sausden mit der Biese, — Die gefährliche Sage vom rothen Bwerg ist jedoch mit dem Selbstmorder Jensen auf ewig begraben worden, wie auch der alte Carlfen den Aberglauben für immer in Diefes Grab gebannt hat, welches für ihn zur ewigen Mahnung geworden ift.

- Induftrielles. In Berlin circulirt gegenwärtig eine Petition an den Reichstag, betreffend die Ginführung eines Patentgefeges und Ginfegung einer Patentbehörde für das deutsche Reich.

- Alle die abenteuerlichen Borftellungen von ber ungeheueren Geldüberichwemmung Deutschlands, welche bier fo eifrig verbreitet murden, erweifen fich als unrichtig. Es muß darauf hingewiesen werden, daß Alles, mas Frantreich in diefem und im nachften Sabre ju bezahlen bat, noch faum hinreicht, die baaren Rriegsauslagen Deutsch= lands zu deden und die Mittel gur Ausführung der bereits erlaffenen Entichadigungsgelege gu gemahren. Allein für Norddeutschland betrugen bis jum 1. April die baaren Rriegstoften icon über 1 Milliarde Franken.

Gingug der baprijden Armee in Munden am 15. d. Mits. Der Rronpring des deutschen Reiches ift heute Abend 9 Uhr 10 Din. hier eingetroffen und auf dem prachtvoll geichmudten Bahnhofe vom Ronige, den foniglichen Pringen, der Generalität und den städtis ichen Behörden empfangen worden. Gine unabsehbare Bolfsmenge begrupte den Rronpringen und den Ronig mit begeifterten Dochrufen auf dem Wege bis gur Refibeng. Um 11 Uhr findet Familientafel bei der Ronigin-Mutter ftatt. - Der Ronig bat einen Urmcebefcht etlaffen, worin er fagt: er bante feinem treuen bagerifchen Herzens der Opfer des Krieges. Auch unter den Segnungen des Friedens mochten die Rrieger Die echten Rrie. gertugenden pflegen, , daß diefe - ichließt der Befehl in lebendiger Rraft fich erhalten in meinem Bolfe und das Baterland in euren Sohnen dereinft den Beldenmuth der Bater wiederfinde." - Die Runftlergenoffenschaft wird ihre Runftausstellung jur Berloojung fur die Invalidenftiftung im Glaspalafte nachften Montag ben Truppen jum unentgeltlichen Bejuch öffnen und ift die Ginladung biergu an das f. Rriegsministerium bereits ergangen. . 21m 16. d., nachdem die Parade durch den Ronig abgenommen, überreichte der Kronpring des Deutschen Reiches dem Sauptmann v. d. Tann und 5 Unterofficieren der bagerijchen Urmee im namen des Raifers das eiferne Rreug erfter Claffe. 21m Stegesthor hielt der Burgermeifter Erhardt an den Konig und Rionpringen eine Uniprache. Rach beendigtem Ginzuge fand in der Refidenz ein Militarbanfet ftatt. Gin Toaft des Ronigs auf die fiegreiche Armee und deren Fuhrer murde vom Rronpringen des Deutschen Reiches in langerer, mit allgemeiner Begeifterung aufgenommenen Rede mit einem Toaft auf den König von Bagern erwidert. 3m Theater fam es bei der Seftvorftellung ju miderholten fturmifchen Dvationen fur den Ronig und den Rronpringen. Bei einer hinweifung im Prolog auf die hoffnungen, welche das neue Deutsche Reich auf Konig Ludwig und Kronpring Friedrich Wilhelm jeste, reichte der Konig stehend angefichts des Publicums dem Rronpringen die rechte Sand, was mit nicht endenwollendem Jubel von den Bujchauern begrüßt wurde. Die Illumination der Stadt ift die glangenofte, die Dunchen je gefeben bat. Rein Saus blieb unbeleuchtet. Um 101/2 Uhr fuhr der Ronig mit feinem erlauchten Gafte und ceffen Begleitung durch die Straßen der Stadt. hierbei jowie überhaupt überall rief das Ericheinen des Kronprinzen die allgemeinfte Begeifterung der überaus gabireichen, von allen Theilen des Landes jujammengeströmten Bevolferung berver.

In der Uniprache, mit welcher Burgermeifter Gbr. hardt den Kronprinzen am Siegesthore begrüßte, drudte berfelbe feine Freude aus, den Kronprinzen bei dem er-bebendften Feste, welches Munchen je gefeiert, begrußen zu fonnen. Er erinnerte an den Aufenthalt des Rronpringen in Munchen bei Beginn des Rrieges und betonte, wie glangend fich das Bertrauen des Rronpringen auf die gerechte Sache Deutschlands bemahrt habe und wie nebst der militärischen auch die politische Ginigung Deutschlands erzielt worden und das deutsche Reich neu erftanden fei. Die Unsprache Des Burgermeifters ichlog mit folgenden Borten: "Em. faiferl. und tonigl. Sobeit haben sich die Liebe der suddeutschen Goldaten erobert; aber auch unfere Bergen ichlagen Ihnen warm und begeiftert entgegen, und es foll fein Zwiespalt mehr fein zwischen Nord und Gud. Moge Em. faifert. und fonigt. Dobeit als ein Zeichen der Dantbarfeit für die dem gemeinsamen Baterland geleifteten Dienfte und ale Beweis unferer feften Soffnung fur die Geftaltung der Butunft Deutschlands aus den Sanden diefer Jungfrauen den Borbeeitrang entgegen Hierauf überreichten die Ehrenjungfrauen dem nchmen. Rronpringen einen Borbeerfrang. In jeirner Erwiederung auf die Unsprache des Burgermeifters prach der Rronpring der Stadt Munchen feinen Gruß und feinen Danf fur die Ueberreichung des Lorbeerkrunges aus, dantte fur den freundlichen Empfang der tapferen Truppen und drückte die Hoffnung aus, daß die im Felde begonnene Waffenbrüderschaft der deutschen Stämme im Frieden weiter ausgebaut werde. Der Kronprinz dankte den Frauen und Jungfrauen fur das, mas fie den Baifen der Goldaten und den Bermundeten gethan, und empfahl ichließlich die gebliebenen Belden dem ehrenden Undenfen tes Baterlandes. Dieje weithin vernehmbaren Borte ergriffen alle Umftebenden auf das Tieffte.

- Der Kaifer empfing in Ems am Sonntag Bormittag, nach einer Morgenpromenade, den dieffeitigen Gefandten am belgischen Sofe, Balan, der am Montag nad Bruffel gurudreift, und den Dber-Prafidenten Dioller. Um 2 Uhr traf die Raiserin in Ems ein, ertheilte einige Audienzen und fichrte um 3 Uhr, von Gr. Majestät zum Bahnhof geleitet, nach Cobleng gurud. Der Rronpring wird morgen Abend 9 Uhr von Munchen in Ems eins

treffen und im Panorama Bohnung nehmen.
— Rach finangminifterieller Befanntmachung ift die Bulaffung der neuen Großberzoglich fachfischen Raffenanweifungen ebenfo wie der alteren auf Grund Des Befetes vom 20. April 1859 ausgegebenen Raffenanmeifuns gen in Preugen bis auf Beiteres gestattet.

- Der gesammte bisherige Fonds der Raifer Wilhelm = Stiftung wiro auf ca. 900,000 Thaler ange-

In Rudficht auf die in mahrhaft entjege licher Beise fich mehrende Grabichandung in Franfreid foll von hier aus darauf hingewirft werden, daß die Gefepe gegen die Nebelthater in voller Strenge gur Anmens dung fommen.

- Die Idee des Rord-Dftfee-Canals ift jest wie , Schlef. 3tg." meldet, wieder aufgenommen worden und auf Unregung des Reichstages dem Reichstangleramte zugegangen, wo der Entwurf auf's Reue gepruft merben mird. Der Roftenpunct ift freilich bedeutend in's Gewicht fallend, und man erinnert fich wohl noch der darauf bezüglichen Meußerungen des preußischen Sandelsminifters. - Die Militar-Conventionen. Durch die in

neuefter Beit gur Reife gediebenen Abichtuffe, ift befannte lich die Babl der Militarconventionen in Deutschland um drei vermehrt worden. Medlenburg und heffen . Darnis ftadt haben ihre besondere Militarverwaltung aufgegeben und Baden hat, in mehreren Puncten weitergebend, ale jene beiden fleineren Staaten, fein Truppencorps in Die preußische Armee aufgeben laffen. Dit jener Feftigfeit und Freudigfeit der nationalen Gefinnung, jo ichreibt Die "Bfr. 3tg." welche wir an dem Großherzoge von Baden und feinen Rathgebern langft gewohnt find, hat man dort towohl das Rriegsminifterium wie das auswärtige Miais fterium aufgehoben und eine Reihe von boberen Diffe gieren, deren Stellung durch die Gelbftftandigfeit des ba-Diften Militarmejens bedingt maren, penfionirt ober ans derweitig verwandt. In Deffen . Darmftadt ift die Convention natürlich nicht aus dem freien Billen des Groß' berzogs, jondern aus der Zwangelage hervorgegangen, in welche derfelbe durch das Jahr 1870 verfest murde. Diet wie in Medlenburg find dem gandesherrn auch noch ein's gelne Berechtigungen geblieben, auf welche man in Baben verftandigerweise verzichtet bat. Gine folde Scheinbe. rechtigung ift 3. B. die Ausstellung eines großbergoglichen Patente fur den Offigier neben und nach der faifeilichen Ernennung, die doch allein über Anftellung und Avances ment des Offiziers enticheidet. Abgeseben von Bayern und Burttemberg find jest nur noch zwei Staaten, welche theils vertragemäßig ein abgeichloffenes und felbitffandig verwaltetes Truppencorps bilden, theils überhaupt noch feine Convention mit Preugen geichloffen haben. 3m erfteren Falle ift das Königreich Cachfen, deffen Convention der mui' tembergiichen nabe fommt, jedoch die Berechtigung des gans desherrn etwas mehr beidrantt; im zweiten galle befindet fid das fleine Braunichweig, deffen Bergog durchaus fich nicht entichliegen will, fein einziges Infanterie- und einziges Sufarenregiment fammt der einen Batterie von 11 Beichugen der preugiiden Urmee einzuverleiben. Indeffen eine langere Garnijonirung der braunichweigischen Eruppen in Glfaß-Bothringen wird den hoben herrn mobl übergeus gen, daß es für ibn beffer ift, wenn er endlich thut, mas größere deutiche Fürften als ei icon längst gethan haben. In dem verschiedenen Grade der Unnaberung der beut ichen Contingente an die preußische Armee oder ber Ber ichmelgung mit ihr pragt fich am genaueften das Bild der werdenden deuischen Ginheit aus. Grift wenn Die deutsche Urmee in allen ihren Beftandtheilen eine vollig gleichmäßige Gliederung erhalten, wenn jedes Doppelver haltniß der Dificiere und Coldaten jum Landesberrn und gum Raifer aufgebort bat, wenn die gesammte Militarbos beit an bas Reich und den oberften Rriegsberen überge gangen ift, wenn alfo zwiichen gandheer und Marine in ihrem Berhältniffe jum Raifer gar fein Unterschied meht ift, erft dann ift die Ginheit des Reiches in ihrer wichtig' ften Grundlage vollendet. - Gifenbahnmefen. Bon betreffender Geite ift

beichloffen worden, directe und durchgebende Bugen gwijden Pofen und Leipzig und zwar fomobl Schnell- als Guter züge vom 15. Auguft ab einzurichten. Un diefem Tage wird auch die Cottbus. Gubener Strede der Salle. Soralle Gubener Bahn eröffnet, deren Inbetriebnahme naturlid Die Borbedingung für jene Ginrichtung ift. Die Directen Suge werden ihren Lauf von Pofen über Guben, Cottbus, Großenhein, Drosden und Leipzig nehmen und in fieben bis acht Stunden diese gange Strede burchfaufen. Bugleich follen fie Unichluß nach Chemnip finden und die Entfer

nung dorthin in der gleichen Beit durchmeffen. - Poftmefen. Bom 1. Auguft c. ab tonnen gwiden jammtlichen Postorten des deutschen Postgebiets - eine ichließlich der italienischen Bureaus in Alexandrien (Megup ten) und in Tunis Zahlungen im Bege der Postanweisung vermittelt werden. Der Betrag einer einzelnen Postanweisung darf 200 Fre. resp. 50 Thir nicht überfteigen. Die Beforterungsgebubr beträgt für Cummen bis 100 8:cs. oder 25 Thir.4 Groiden = 14 Kreuger = 50 Centimen, für Summen über 100 bis 200 Fres. oder über 25 bis 50 Thir 8 Grofden = 28 Kreuger . 1 Fres. Die Reduftion der italienischen Währung in die Thalerwährung fincet bis auf weiteres unter Unwendung des Reduftionsverbalts niffes von 1 Fres. = 81/8 Groiden ftatt. Diefes Reduts tionsper altnih findet bis auf weiteres auch auf den Gelds verfehr mit Belgien und der Schweiz Anwendung.

# Augland.

Defterreid. Neber den Stand der Berhandlun-Ben des Mingle Dobenwart mit den Czechen machen Die neuesten p ager Radrichten flar, daß im Augenblide Das Ministerium es ift, welches von den Declaranten auf leine Unerbictungen eine Untwort erwartet, die nun Gegenftand der Parteiberathung in Prag ift und von deren Inhalt die Entschließungen der Regierung abhängig find Bas dagegen die Polen betrifft, 'o giebt ein wiener Brief ber Gazeta Narodowa", die als Grodolsfi's Organ angeleben wird, Andeutungen über die ministerielle Beteitwilligfeit, die nicht mehr mißzuverstehen find. Rach Diefer Quelle erflarte ber Unterrichtsminifter Birecet, er Derde Die Universität Lemberg im Laufe eines Jahres Don den legten deutiden Professoren "erlosen" indem er biefelben eatweder außerhalb Galigiens verwenden oder, falls fie noch nicht drei Jahre lang im Umte find, fuß-Pendiren werde. Auch fei er bereit, wenn erft der galide Landtag die Polonifirung des technischen Inftituts beidloffen haben wird, diefen Beidluß gur Sanction gu Dringen und mit Beginn des nachften Schuljahres ins Ceben treten laffen. Derfelbe Correspondent fügt bindu, daß , sammtiiche Buniche des Polenclubs demnächst tealisirt" merden und daß der jepige Leiter der Lemberger Statibalterei, herr v. Poffinger, als Sectionschef in Das Mderbauminifterium berufen werden foll. Da Die Czechen, ermuntert durch die Bejeitigung aller deutiden Beamten aus Galigien, gleichfalls deren Entfernung aus Bohmen verlangen, fo fonnen die Clovenen füglich nicht zu udbleiben und fordern, daß auch Rrain von den deutschen Beamten Beläubert werde.

Franfreid. Bezüglich der Erflärungen, welche bilden Franfreich und Stalten in Betreff der Frage des beiligen Stuhls ausgetauscht wurden, theilt die France Golgendes mit: Gine Note Fabre's hatte unfern Ge-Daftsträger in Floreng erfucht, die Aufmerffamfeit der italienischen Regierung auf den aggressiven Con eines Theils der italienischen Journale ju richten und ebenso duf die Interpreta ionen bezüglich der Arbeiten in Civita-Becchia. Die Note enthielt die Erftarung, daß die fran-Biffde Regierung durchnus nicht im Ginne habe, ber Malienischen Regierung Berlegenheiten ju bereiten oder unter irgend einer Form die Frage, betreffend die Bieberheistellung der weltlichen Macht des Papftes aufzuwerfen. Die frangofiiche Regierung muniche nur die perfonliche Unab-Sangigfeit des Papites gefichert und die freie Ausübung Der geiftlichen Macht aufrecht erhalten gu feben. Die italienische Regierung, welche gunachft die aggreffiven oder Derlegenden Ungriffe der italientichen Journale desavouirte, erflarte hierauf, das die Arbeiten in Civita-Becchia blos dem Zwecke stattgefunden batten, um die alten Forti-Acationen ju befeitigen. Diefelbe gab fodann weitere delaillirte Giflarungen ab über das, mas fie gethan habe und noch thun werde, um die neue Situation mit ben Rechten und der Burde des heiligen Stuhls auszuloh. Men, indem fie hinzufügte, daß fie mit der gebührenden Rudfict jede Eingebung und jeden Borichlag der fran-tollichen Regierung über diesen Gegenstand in Erwägung lieben muroe. Dieje Erflarungen murden wie die "France" Deiter mittheilt, heute Morgen durch den italienischen Belandten Ritter Rigra an Thiers überbracht. Daffelbe Blatt glaubt ferner verfichern ju tonnen, daß die Bufammenfunft den Character einer gegenfeitigen Buvortommenbeit getragen und auf beiden Seiten außerst gunftige Eindrücke hinterlaffen habe.

Polen. Die in Folge faifer icher Entichliegung an-Reordnete Umgestaltung bes polnischen miffenschaftlichen Bereins in Rrafau ju einer Academie der Biffenichaften macht den ruffifden Gelehrten und Organen der Lages. Dreffe viel Ropfichmergen. Gie erbliden in bem neuen polnischen Gelehrteninftitut ein wirksames Mittel zur miffendaftlichen und politischen Regenerirung des Polenthums und befürchten, daß das neue Inftitut eine naturiiche Attractionefraft auf die Gelehrtenfreise der benachbarten lavifden Boifer ausüben und dadurch für die ruffiich= banflaviftifd n Beftrebungen ein ernftes hinderniß bilden werde. Die petersburger "Börsenzeitung" sieht sogar in ben von der österreichischen Regierung den Poten gemachten und noch in größerem Mage in Ausicht gestellten Con-teffionen eine ernste Gefahr für Rugland und halt in dem Balle, daß Defterreich feine fortmahrenden Provocationen Begen Rugland nicht einftelle, Rrieg zwiichen beiden Mach. ten für unvermeidlich.

Berichiebenes.

Die Lebensbedürfnisse in Berlin werden immer größer und mann chfattiger, und ihr Befriedigung wird immer ichwieriger und boispieliger. Sbenso wie nach einer Seite hin der Lurus und die Genußsucht auf immer neue Mittel und Weige stinnen, ibr Streben nach neuen Reizen durch Eriolge zu trönen, so hält auch mit ihnen die darauf spekulirende Sucht nach immer größerem Erwerb ganz gleichen Schritt oder vielsmehr Weitlauf. Ein interessantes Beispiel für diese Thatsacke kemährte mir in diesem Frühzahr der dandel mit Kiediseiern in Berlin. Wie überall, so giedt es auch hier zahlreiche Keinschmecker oder Leute, welche glauben, daß diese Wogelei ganz deronders nahrbast und stärkend sei. Der Verdrauch an Kiediseiern ist daher in Berlin ein sehr bedeutender und dürste sich wohl auf medrere tausend Stück in jedem Krühjadr bezissein. Da der Kledis in Deutschald war keineswegs ketten, jedoch auch nicht so zahlreich ist, als es seiner überaus großen Kützelichkeit wegen zu wänsichen wäre, so ist es zu bedauern, daß das Bogelschutzgesetz sich auf ihn nicht mehr mit erstreckt, sondern das die Gesetzgebung dem Bortbeil Einzelner leider die Jundern das Unverlagen dem Kiedisteier die Jum 30. April 21 ausschletzen. ag die Gesetzgebung dem Vortheil Einzelner leibet die Jum 30. stong gemacht hat, das Ausnehmen der Kiedigeier dis zum 30. April zu gestatten. Während ich aber die Vernichtung dieser Tausende nützlicher und schöner Bögel alljährlich aufrichtig de=

dauerte, erschien es mir doch wunderlich, daß sie von den deutsschen Wiesen und Sünnpfen noch immer in solch großer Angahl beschafft werden könnten — bis mir der Zufall das Räthsel löste. In einem Schausenster sah ich nämlich eine ausnahms weise große Anzahl Kiedizeier und bemerkte sogleich, das dieweise große Unzahl Kiedizeier und bemerkte sogleich, das diefelben keineswegs von jenem spizhezopkten neckischen Kobold, sondern von einer ganz andern Bogelart herstammten. Mömeneier waren es, und so viel ich suchte in allen Delikatessenläden Berlins, ich sand kein einziges Kiedizei, sondern nur die Ge-lege der manche Inseln der deutschen Gewässer noch in gewal-tigen Schaaren bewohnenden, durchaus micht sir den Natur-banshalt unentbehrlichen Möven u. Seeschwalben. So geniest den ich gönne sie euch von Kerren, ihr Keinschwecker und benn, ich gönne sie euch von Herzen, ihr Feinschmeder und Stärkungsbedürftigen, immerhin diese Kiebiteier; sie gewähren euch zweifellos denselben Genuß und Erfolg, und sie sind von doppeltem Werth, denn sie gewahren Erfat für den inliglichen, nur zu leicht auszurottenden Kiebit und bringen zugleich dem armen Landpolfe eine gemiß willfammere Kinnohme. armen Landvolke eine gewiß willtommene Einnahme.

Locale g.

- Meber die Sandwerkerlehrlingeschule bat ber Borftand bes Handwerker= Vereins ben Jahresbericht vom September 1870 bis 1. Juli 1871, dieser Tage überreicht, aus welchem wir fol= gende Notizen zu entlehnen ermächtigt find.

Der Schulbesuch war im vorigen Jahre — wohl in Folge der Erregung der Gemüther durch die friegerischen Ereignisse nur etwa halb so ftart als in den früheren Jahren. 3m Ganzen haben 56 Schüler am Unterrichte Theil genommen, von welchen 29 (14 in der 1. Rl. 15 in der 2. Rl.) die Schule regelmäßig besuchten. Unter solchen Umftänden ift ber Bersuch ben Zeichenunterricht nach rationeller Methode ertheilen zu laffen, weil unausführbar, gescheitert und legte deshath der Ghmnafial=Beidenlehrer Berr Windmuller, welcher für Diefen Unterrichtezweig gewonnen wurde, im Februar d. J. fein Amt nieder. Der übrige Unterricht murde von den Lehrern Berren Appel und Behlow ertheilt und durch den Besuch von Sand= wertemeiftern unterftütt.

Der Lectionsplan war folgender:

I. Rlasse: Sonntag von 101/2-121/2 Uhr Borm. Zeichnen. Montag . 8 —10 . Abbs. Deutsch. Lesen. Mittwoch  $8^{1/2}-10$ II. Rlaffe:

Sonntag von 101/2-121/2 Uhr Borm. Rechnen, Schönschreiben. Montag " 8 - 10 " Abds. Lefen, Mittwoch .. 81/2-10 .. Deutsch

Die beutichen Stunden murden in beiden Rlaffen vor= jugsweise jum Unfertigen, beg. Abich eiben fleiner geschäftlicher Auffäte, jur Führung von Geschäftsbüchern und bergleichen

Mit ben Lefeftunden der erften Rlaffe murben, fowie im vorigen Jahre geschichtliche, fo in Diesem Jahre vorzüglich physikalische und geographische Belehrungen verbunden.

Der Gefang murde im Unschluß an Die Sonntageftun= den mit beiden Rlaffen gemeinschaftlich gepflegt.

Ein Theil der Zöglinge wurde ferner durch den Turn= Berein, ober vielmehr genauer durch den Buchhalter Berrn Rote, wie in früheren Jahren gum Turnen angeleitet. Jedoch nahm auch dabei die Theilnahme so auffallend ab, daß Die Turnftunden eingestellt werden mußten.

Auch die Erfahrungen Diefes Jahres gaben Beranlaffung, Die Frage aufs Neue gur Erwägung zu empfehlen, ob es nicht erfprieflich fein durfte, wenn die Stadtbehörden die Benutung und den Befuch der Schule durch ein Ort8-Statut regelten.

- Shulmefen. Der Unterrichtsminifter hat auf gegebene Anfrage dabin entschieden, daß die Unftellung eines dem menno= nitifden Glaubensbetenntniffe angebörigen Schulamtstanbidaten an einer Elementarschule an und für fich nicht als unftatthaft angeseben werden tann, boch barf biefelbe nur für folde Falle erfolgen, welche mit dem Religionsunterrichte nicht in unmit= telbarem Busammenhange fieben. Die Anstellung eines Mennoniten an einer einklaffigen Glementarschule ift aus diesem Grunde überhaupt ausgeschloffen.

- Eifenbahnaugelegenheiten. Um 1. August refp. 31. Juli c. wird ber Fahrplan der R. Oftbahn theilweilse geandert. Rich= tung Berlin-Cydtfubnen: Buterzug IX. mit Berfonenbeförderung geht von Dirschau Morgens 6 U. 21 M. ab, Bersonenzug V. von Berlin bereits vom 31. Juli ab Abends 9 Uhr 35 Dt., Courierzug I. von Berlin bereits vom 31. Juli ab Abends 11 Ubr 5 M. - Richtung Endtkuhnen = Berlin: Guterzug X. mit Berfonenbeförderung von Elbing Nachmittags 4 Uhr 6 D., Lotalpersonenzug XVI. von Königsberg Abends 6 U. 28 M., Güterzug VIII. mit Berfonenb forderung von Dirfcau Morgens 6 U. 46 M. - Der gemischte Bug V. gebt von Schneide= mühl nach Flatow Morgens 6 U. 52 M.; von Flatow nach Schneidemühl geht ber gemischte Bug IV. Bormittags 10 Uhr 12 M., ber gemischte Bug VI. Abends 8 U. 28 M. - Bon Bromberg nach Alexandrowo geht ber Perfonenzug V. Bor= mittags 9 U. 57 M. — Bon Dirschau nach Stargardt gebt ber gemischte Zug XVIII. Morgens 8 U. 39 M.

Die Sinder des Waiten- und Armenhauses hatten am Gonn= abend ben 15. d. Mts. Nachmittags einen "guten Tag", beffen Roften ein hiefiger Gewerbetreibender gededt batte. Möge berfelbe zur Freude der armen Kinder Nachfolger finden. — Am Abend beffelben Tages batte ber Kaufmannifche Berein im Biegelei = Garten ein Konzert mit einem Tangvergnügen bei brillanter Illumination veranftaltet.

- Die Verhaltniffe der Polen in Frankreich. Da nun befinitiv ber polnischen Emigration in Frankreich, refp. Baris Die ibr unter bem Raiferreich gezahlte Unterstützung entzogen worben ift, da ferner ber pointide Rame feit ben Tagen ber Dombroweft und Wrobleweft in Paris als feine besondere Empfehlung mehr bient, und ba endlich auch ber Nothschrei bes Für= ften Czartorpsti und Genoffen im Intereffe ber armeren pol= nifchen Bevolferung auf fteiniges Erbreich gefallen gu fein scheint, fo hat fich jest ein Komitee gebildet, welches ben bedurf= tigen Bolen Die Mittel jur Berfügung ftellt, Paris und

Frankreich zu verlaffen. Die den Abreisenden ertheilten Baffe ermächtigen nicht zur Rückfehr nach Paris, und die Mehrzahl der Emigrirten scheint sich nach Galizien wenden zu wollen, um fich bort niederzulaffen.

Kommunoles. Bur Berbeiführung eines gleichmäßigen Berfahrens bezüglich ber Frankirung ber wechselseitigen Correspondenz der Gemeinden ift bestimmt worden, daß die Cor= respondenzen in Angelegenheiten der Beranlagung und Erhe= bung der Staatssteuern stets von der absendenden Gemeinde= beborbe zu frankiren find und diefes namentlich auch auf die von den Beborden mahl= und schlachtsteuerpflichtiger Ortschaf= ten erfolgende Burudfendung von Claffenftenerveranderungs= belägen an die Behörden klaffensteuerpflichtiger Ortschaften Unwendung findet.

- Siterarifdes In unferer Beit, wo Fortschritt u. Civilifation sich immer mehr und mehr Bahn brechen, gereichen die illustr. Journale ber Menschheit jum mabren Segen, ba fie Bildung, Humanität und feinere Gesittung bis in die unterften Bollsschichten hineintragen. Die Bermehrung und Berbreitung diefer Blätter hat demnach auch in den letzten Jahren einen ganz erstaunlichen Umfang gewonnen. Im Schloffe bes Fürften wie in der Bütte des Arbeiters wird ihr Eintreffen mit Ungeduld erwartet und ihr Inhalt begierig verschlungen. Da nun aber dieser Letztere nicht in allen Journalen so beschaffen ist, daß er von Jedermann ohne Bedenken gelesen werden kann, so ist es namentlich für Familien dringend geboten, eine Auswahl unter der Menge dieser periodischen Schriften zu treffen. Es wird demnach Manchem unserer Leser nicht unwillkommen sein, wenn wir ihn auf ein Journal aufmerksam machen, das wir aus vollster Ueberzeugung empfehlen können. Wir meinen das . Neue Blatt", welch 8 trot feiner furzen Existeng fich bereits viele hunderttausend Freunde errungen bat. Das . Neue Blatt' bietet seinen Lesern eine wirklich gediegene Lectüre; es zählt zu Mitarbeitern die hervorragenoften Größen unserer Literatur und ift fortwährend bemüht, jungere Rräfte, welche Gutes für die Zukunft versprechen, beranzuziehen. Im "Neuen Blatt" ist man in Wahrheit , brav und zeigt fich mufterhaft, läßt Phantafie mit allen ihren Chören, Bernunft, Berftand, Empfindung, Leiden= schaft, und merft Euch wohl, nicht ohne Narrheit hören." Wenn wir zu Alledem noch hinzufügen, daß das "Neue Blatt" die billigste illustr. Zeitschrift lst, (es kostet pr. Quartal nur 111/2 Sgr. oder pro Tag 12/8 Pf.) so glauben wir genug gesagt zu haben, um das Intereffe unferer Lefer für biefes Journal gu erweden. Für uns Thorner ift daffelbe aber noch gang befonders intereffant, weil zwei unferer jungeren Mitburger fich lebhaft an demfelben betheiligen, nämlich die Herren Dr. Franz hirsch und Friedrich Armann. Der erstere hat am 1. Juli d. 3. die Redaction des "Neuen Blattes" übernommen, eine Aufgabe, deren riefige Ausdehnung alle seine Kräfte im bochften Grade anspannt. Wie gewaltig die Laft ift, welche auf feinen Schultern rubt, mögen unfre verehrten Leser nach der Thatsache ermessen, daß er beim Antritte der Redaction nicht weniger als 1431 Manuscripte, der Erledigung harrend, angetroffen hat. -- Herr Friedrich Axmann, welcher aus Wien hierher gekommen ift, um fern von dem Trubel der großen Stadt, einige bedeutendere Arbeiten, so unter Anderem einen humoristischen Roman aus dem Wiener Leben: "Bolksmann und Parvenu", eine historischromantische Erzählung: "Aischa" und ein Sakt. Luftsviel: "Rein Bardon" zu vollenden, wird für bas,, Neue Blatt" regelmäßige humoristische Arbeiten liefern.

Wir find überzeugt, daß unfere freundlichen Lefer, nament= lich aber unsere liebenswürdigen Leserinnen nicht verfehlen werden, die schriftstellerische Entwickelung der beiden "Thorner Kinder," welche ja theilweise im . Neuen Blatte" sich darthun wird, mit reger Theilnahme zu verfolgen und laden demnach noch einmal zu recht zahlreichen Abonnements auf diefes Jour= nal ein.

Wiener medig. Preffe Mro. 39 (Redact. Dr. Schnittler:)

Best, wo die Ratarrhe, namentlich der Respirations. organe, an ber Tagesordnung find, glauben wir die Mergte wieder auf die beilfame Birfung ber Johann Sofficen Dialgfabrifate (Fabrif: Berlin, Reue Bithelmsfir. 1.,) fpeciell bei Bronchialkatarrhen aufmerfam machen gu follen, und verweisen wir in biefer Beziehung auf die vielen arztlichen Zeugniffe, die bereits in biefem Jahr iu ber Debig. Preffe veröffentlicht murben. -Dialgegtract. Befundheitsbier wird befonders unter Ditgebrauch ber fartenden Dlalg Thocolate und ber auf bie Uthmungewertzeuge fich wirtfam zeigenden Bruftmalg-bonbone fast nie feinen Beilzwed verfehlen.

Das Stettiner Boft-Dampfidiff: "Humboldt" Capt. B. B bon ber Linie bes Baltifchen Llopt, erreichte am 16. b. Di. früh ben Safen von New York.

#### Körlen-Bericht. Bertin, ben 17. Juli er. lebhaft. Jonos: Bosener bo. neue 4%.

Juli-August . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

| Ang-Septh                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| September=October                                           |   |
| Råbdia pr. Juliansa arigina don del model aprilio 271/2     | 1 |
| pro Septbr.=Octbr                                           | 1 |
| Spirites" madiely denie guardiffedred mis executioned matt. | 1 |
| loco uspalisto, and and inches and a local total 7. 30      |   |
| pro Juli-Augustones                                         |   |
| pro August-Septbr                                           | 1 |

# Getreide-Martt.

Chorn, den 18, Juli. (Georg Sirichfelb.) Better: beiß. Mittags 12 Uhr 16 Grad Wärme. Reine Zufuhr; Preise flau und niedrig.

Beigen bunt 126-130 Bfd. 65-68 Thir., benbunt 126-130 Lid. 70-72 Thir., hochbunt 126-132 Bfd. 72-76 Thir. pr.

Roggen 120-125 Pfd. 42-431/2 Thir. pro 2000 Bfd.

Erbfen, Futterwaare 41-44 Thir., Rodwaare 46-48 Thir. pro 2250 9sfb

Spiritus pro 100 Ort. & 80% 16-161/4 Thir. Ruffische Banknoten 801/8, der Rubel 26 Sgr. 9 Pfg. Dangig, ben 17 Juli Bahnpreife.

Weizenmarkt: beute gute und allgemeinere Raufluft zu festen Breisen für feine Gattungen. Bu notiren: ordinär bunt, und rothbunt, gut roth=, hell= und hochbunt, 120-131 Pfd. von 60-78 Thir pro 2000 Bfd.

Roggen gute Ranfluft zu letten Preisen, guter inländischer 120-125 Pfo. von 45-48 Thir., polnischer in Partien von 43-451/2 Thir. per 2000 Bfd.

Gerfte fleine 95-103 Pfd. von 40-431/2 Thir., große 106-112 Bfd. von 44-471/2 Thir. pro 2000 Bfd

Erbien, nach Qualität, ordinare und weich 39 - 41 Thir bessere und gute Kochwaare von 42-49 Thir. pr. 2000 Pfd Hafer nach Qualität von 39-43 Thir., pr. 2000 Bfd. Spiritus ohne Zufuhr.

Stettin, ben 17. Juli, Nachmittags 2 Uhr. Beigen, loco 60 - 73, per Juli-August 731/4, per Gen tember=October 701/2.

Roggen, low 46-491/2, per Juli-August 483/4, per Septem-

ber=October 491/4, per October=November 491/4. Rüböl, loco 100 Kilogramm 28 Br., per Juli 100 Kilos gramm 26, pr Septh. Oftbr. 100 Kilogr. 251/2.

Spiritus, loco 1611/12 nom., per Inli 161/2, per Angust-Geptember 161/2, per September-October 163/4.

Umtliche Tagesnotizen.

Den 18. Juli. Temperatur: Wärme 14 Grad. Luftdrud 28 Boll 2 Strich. Wafferstand: 5 Fuß 1 Boll. Wafferstand in Warschau am 18. Juli 7 Fuß 10 30ll

gestern Abend 7 Fuß 7 Boll.

# n lerate.

Machruf. Um 15. d. Dits. ift der Rammereis Raffen-Rendant

Carl Engelhardt nach einem furgen Rrantenlager fanft ver-

schieden.

Tiefe Trauer bewegt und bei diefem Rachruf, denn wir haben in dem Berfiorbenen einen vielfährigen theuern Collegen perloren. Geine unbegrenzte Liebe und Bergensgute und eine mit der rubmlichften Ehrenhaftigfeit und Biederfeit verbundene aufrichtige Freundschaft machten ibn ju einem von uns innigft geliebten und geachteten Freunde und Collegen, deffen viel gu früher Verluft uns allezeit unvergeglich bleiben wird.

Sanft, wie er in feinem gangen mubevollen Leben war, ift er in dem Beren entschlafen, fanft rube nun auch jeine Afche! Ehorn den 18. Juli 1871.

Die Beamten des hiefigen Magistrats.

Mittwoch, ben 19. Juli cr., Nach-mittags 6 Uhr findet im Saale ber Stabtberordneten feitens ber bereinigten Mus. fouffe, eine Sigung gur Brufung ber eingegangenen Deelbungen fur die erfte Burgermeifterftelle ftatt.

Die Berren Stadtverordneten benach. richtige ich bavon mit bem Unbeimftellen, ber Sigung Behufs ihrer Information beizuwehnen.

Thorn, ben 18. Juli 1871. Der Stabtverordniten Borfteber Kroll

Diein Colonial Baaren Befchaft en-gros empfehle ich einer geneigten Beachtung.

Bon Schweizer, Tilfiter, Limbur-ger und Rrauter-Rafe empfing ich neue Gendung.

Matjes Deringe vom Juni-Fange erbielt in bestvorhandener Qualität, Adolph Raatz.

Freiwilliger Verkauf.

Die früheren Besitzungen des Berrn Jecszinowski ju Culmfee, jest bem Berrn Hirschfeld gehörig follen freihandig, jeboch weber öffentlich noch meistbietend verfauft werben.

Montag, ben 24. Juli 1871, von 10 Uhr Bormittags ab, im Hôtel bes herrn Schmidtgall in Culmsee und labe ich Raufliebhaber ergebenft ein. Die Raufbedingen werden fehr gunftig geftellt.

Bleichzeitig mache ich noch besonders barauf aufmertfam, bag bie ju ben Grund-ftuden geborigen 2 Saufer und Duble in ber Stadt Suimfee und eine Biegelei auch gum Bertauf fommen.
H. Aronsohn II.

aus Bromberg.

Dieberunger Rafe à Bfo. 5 Ggr., sowie täglich frische Speck Flundern zu Marttpreisen empfiehlt Carl Spiller.

In der Buchhandlung von Ernst Lambeck zu haben:

# 4 Wand-Cabellen

gur Umwandlung ber alten Diaage u. Bemichte in die burch bie neue Dlaag. u. Gewichte. Ordnung für den norddeutschen Bund festgeftellten

# neuen Maasse und Gewichte.

Bear beitet von

L. Fritze, Geminarlehrer. Breis aller 4 Tabellen 6 Ggr.

Braunfdweigische und Breugische Untheil-Loofe find auf Bestellung bei mir gu haben. Culmerftr. 319.

v. Pelchrzim.

Feinste nene Matjes=Beringe Carl Spiller.

Wattes Heringe vorzüglicher Qualität a 1 Ggr. empfiehlt

A. Stentzler. Beftellungen auf Johannisbeeren

werden entgegengenommen in Lambecks Garten.

Rutter

Carl Spiller. 30 Bl. ff. Bairifch für 1 Thir. W. Pietsch.

Wess. Apfelsinen u. Eitronen empfiehlt Herrmann Schultz, Meuft.

An Magenframpf, Verdauungsschwäche 2c. 2c. Leidenden mird bas fan 50 Jahre jegenereich wirfenve Dr. med Doecks'iche heilmittel empfohlen. Schrift barüber gratis in ber Exp. b. Bt. Das Dittel ift nur bireft gu begieben burch Apotheter Doeds, Sarpftedt bei Bremen (früher Barnftorf).

Bank-Capitalien in jeder Dobe jur erften Stelle auf ftaorifche und landliche Grundflude Pari in reinem Gelbe auszuzahlen, find unfundbar gegen Umortisation noch ju vergeben. - 3m Intereffe ber Darlebrefucher mochte eine Befchleunigung zur Untragftellung zu empfehlen fein, ba die bisponiblen Fonds ber Bant ftart in Unfpruch genommen merben.

Herrm Hirschfeld, Bromberg, Friedricheplay 11.

Das auf bem Roggatz'iden Bolg. plat befindliche Theater nebit Bobium bes Sandwerker-Bereine foll ebendafetbit Freitag, b. 21. er., Bormittags 11 Uhr an ben Weistbietenben gegen gleich baare Bezahlung rertauft werben.

## Der Borftand.

Das Baffermühlengrund. ftud Zieleniec. Dubte bet Thorn fteht jum fofortigen Berfauf. ftuck Zieleniec. Dlüble bei Thorn Muf Beilangen fonnen auch pon bemfelben circa 29 Morgen gutes Uderland und

Biefe abgelaffen werden. Räheres bafelbit zu erfragen.

Gin Gohn achtbater Eltern wird als Rellner Lehrling gesucht. Wo? fagt die Expedition b. 3tg.

3m Berlage von Ernst Lambeck ft erschienen und bei bemfelben zu baben!

Anleitung gur handhabung des mit dem 1. Januar 1872 im Deutschen Reiche in Rraft tretenben neuen Maafes und Gewichtes auf Grund ber barüber erlaffenen gefetlichen

## Bestimmungen nebst vorgebruckter Mak- und Gewichtsordnung für ben

Mordbeutschen Bund.

Bom 17. August 1868.

C. Hesse.

Regierungs. und Baurath. Rönigl. Eich-Inspector für die Proving Preußen. Preis 11/2 Egr.

1 Mitbem. w. gef. Seglerftr. 108, 3 Tr. 1 m. 3im. v. 1. Hug. zu verm. Kolinski.

# Peruanischer Guano.

Nachdem die Peruanische Regierung ihre Guanopreise ermässigt hal, sind wir ermächtigt, von heute an zu folgenden Preisen zu verkaufen den direct importirten Peru-Guano

ab Lager Stettin:

zu Pr. Crt. Thir. 93. - pr. 2000 Pfd. brutto Zoll-Gew. bei Abnahme von 60,000 Pfd. oder mehr.

,, ,, ,, 98. — pr. 2000 Pfd. ,, , bei Abnahme unter 60,000 Pfd. incl. Säcke, zahlbar pr. comptant, ohne Vergütung von Thara, Gutgewicht, Abschlag oder Dissert schlag oder Decort

und den aufgeschlossenen Peru-Guano mit Garantie eines Gehalts in demselben von mindestens:

8-9% gegen Verpflüchtigung geschütztem Stickstoff

und 10-110/0 löslicher Phosphorsäure

in feinster, sofort verwendbarer Pulverform

ab Lager Stettin:

zu Pr. Crt. Thir. 5. - pr. 100 Pfd. brutto Zoll-Gew. bei Abnahme von 60,000 Pfd. oder mehr

bei Abnahme unter 60,000 Pfd. " " " " 5. 5 " 100 " " " incl. Säcke, zahlbar pr. comptant, ohne Abzüge.

Wir haben unsere Agentur für Stettin und die deutschen Ostseeprovinzen Herrn Ad. Paulsen in Stettin übertragen, der auch das dortige Lager unterhält und über sonstige Verkaufsbedingungen etc. auf Anfrage Auskunft ertheilen wird.

Hamburg, I. Juli 1871.

Ohlendorff & Co.,

alleinige Importeure des Peru-Guano und ausschliesslich autorisirte Fabrikanten des aufgeschlossenen Peru-Guano - für Deutschland, die Schweitz, Dänemark, Schweden,

# Zöünfte Kölner

Pferde- und Equipagen-Lotterie jur Bebung der Pferdezucht,

unter Leitung bes landwirthschaftlichen Bereins und unter Controle der Königl. Regierung.

autorifiet durch berfügung Seiner Excelleng des Minifters des Innern 16 Januar 1868. Die Lotterie vefreht aus 25,000 Loofen a Einen Chaler. Der gange Ertrag des Lovienvertaufs wird ohne allen Abjug und Referve gum

Unfauf nachftebenter Gewinne verwandt: Erfter Sauptgewinn eine elegante vierfpannige Equipage mit complettem

plattirten Geichirr und vier eblen Pferden. Bwei Gewinne in zwei eleganten zweispännigen Equipagen mit compl.

Befdirr und je zwei Racepferden. Bwei Gewinne in zwei eleganten einfpannigen Bagen mit compl. Ge

fcirr und je einem iconen Pferde. 36-40 Wagen-, Reit- und Arbeitspferde.

Gine große Angahl eleganter Bagengeschirre, Reitfattel, Fabr. und Reife requisiten ic=

im Gefammt-Unfaufspreife von circa 21,000 Thaler. Den Geminnern fteht es frei, Die Gegenstände zu beziehen oder unter Bergütung einer geringen Provifion den Bertauf derfelben durch den Unterzeich neten bewertstelligen gu laffen.

Zichung am 19. August 1871, öffentlich durch Baifenknaben unter Aufficht eines Roniglichen Regierungs-Commiffars

im Beifein von Rotar und Beugen. Jedes Loos kostet Einen Thaler Preuß. Courant.

Loofe à Thir. 1. find zu haben bei Ernst Lambeck in Thorn.

Connabend, ben 15. b. ift bon ber Biegelei bis bierber ein Triangel verloren gegangen; ber ehrliche Finder wirb er= fucht, benfelben gegen eine Belohnung abzugeben bei

C. Schmidt, Altes Schloß. 2-3 Bebrlinge finben Stellung

beim Wagenfabritanten Krüger in Thorn.

Im Daufe Altstadt 20 ift eine Wehnung von 2 Stuben und Bubehor von fogleich ober bom 1. October mit ober ohne Debbel gu bermiethen. Raberes gu erfr. bei G. Prowe.

Berfch. Sachen fteb. 3. Bert. Baderftr. 253. Breiteuftr. 87, 1 Wohnung von 4 3im mern, Ruche und Zubehör zu ver miethen bei M. Friedländer.

Diob, Bim. fot. ju berm. Gerftenftr. 98. Der Laden n. Wohn., fow. Die 2. Stage von Nr. 18 Brüdftr. f. v. 1. Oct. 3. Drm. Gulmerftr. 320, Belle Stage ju vermetb.

Fine möblirte Bohnang weift nach Zustigrath Jacobson.

2 gut mbl. Stub. find fofort gu bel in ber Breitenftr.; ju erfragen bel Drn. J. Schlesinger.